## umisolatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

27. September asti.

27. Września

(1744)

### Kundmachung.

Mro. 60081. Bei ber am 2. September b. 3. in Folge ber a. h. Patente vom 21. Marg 1818 und 23. Dezember 1859 vorge= nommenen 341ten und 342ten Berlofung ber alteren Staatefchuld

find die Serien Mro. 259 und 360 gezogen worden.

Die Gerie 259 enthält Obligagionen ber ungar. hoffammer und allerhodfte Schuldveischreibungen vom verschiedenen Binfenfuße; Die ungar. Hoftammer-Obligazionen von Mro. 1142 bie einschließig Mro. 2054 im gangen Kapitalebeirage, die allerhochsten Schultverschreibun. gen Mro. 1 mit einem Funfgehntel und Dro. 92 mit ber Salfte bes Rapitalebetrages, in ber Gefammt Rapitals. Summe von 1.171.660 fl. 215's fr. mit ten Intereffen nach bem herabgefetten Buge von 24.762 fl. 171/2 fr. Die Serie 360 enthalt mahr. ftanbifche Alerarial. Obligazionen

de Sessione 27. September 1769 im urfprungliden Binefuße von 4% u. 3. 11.491 und 12.700 mit ber Salfte und Dro. 11.990 bis einschließig Dro. 12.695, ferner Dro. 12.796 mit bem gangen Rapitalebetrage, jufammen in ber Rapitale = Cumme von 1.294.175 fl. 401/4 fr. mit ben Intereffen nach bem herabgefesten guße von 25,883 fl.

Diese Obligationen werben nach ben Bestimmungen bes a. h. Patentes vom 21. Marg 1818 auf ben uifprunglichen Binfenfuß erhöht, und in soferne biefer 5% RM. erreicht, nach bem mit ber Rund-machung bes Finanzministeriums vom 26. Oftober 1858 3. 5286 (R. G. B. Nro. 190) veröffentlichten Umstellungs = Maßitabe in 5% auf oft. Bahrung lautenbe Staatefdulbverfdreibungen umgewechfelt.

Bur jene Obligazionen, welche in Folge ber Berlofung jur ur. sprunglichen, aber 5% nicht erreichenden Berginfung gelangen, werben auf Berlangen ber Parthei nach Maggate ber in ber ermahnten Rundmachung enthaltenen Bestimmungen, 5% auf oft. Babrung lau-

tende Obligazionen erfolgt.

Von ber t. f. Statthalterei. Lemberg, am 9. September 1861.

Obwieszczenie.

(1)

Nr. 60081. Na odbytem duia 2. września b. r. na mocy najwyższego patentu z 21. marca 1818 i 23. grudnia 1859 841szem i 342giem losowaniu dawniejszego długu państwa wyciągnieto serye Nr. 259 i 360.

Serya 259 zawiera obligacye węgierskiej kamery nadwornej i najwyższe obligacye różnej stopy procentowej, obligacye węgierskiej kamery nadwornej od Nr. 1142 az włącznie do Nr. 2054 w całej kwocie kapitałowej, najwyższe obligacyc Nr. 1 z piatą cześcią, a Nr. 92 z połową sumy kapitałowej, w ogólowej kwocie kapitatowej 1,171,660 zł. 215/8 kr. z procentami według znizonej stopy 24,762 zl. 171/2 kr.

Serya 360 zawiera eraryalne obligacye stanów morawskich de sessione 27. września 1769 w pierwiastkowej stopie procentowej 4%, a mianowicie Nr. 11,491 i 12,700 z połowa, a Nr. 11,990 az włącznie do Nr. 12,695, następnie Nr. 12,796 z cała kwotą kapitalowa, razem w sumie kapitalowej 1,294,175 zł. 40 kr. z procentami według znizonej stopy 25,883 zł. 30 kr.

Obligacye te będą według przepisów najwyższego patentu z 21. marca 1818, na pierwiastkowa stope podwyzszone i jak dalece ta stopa osiągnie 5% m. k., beda według normy ogłoszonej obwieszczeniem ministerstwa finansów z 26. pazdziernika 1858 1. 5286 (dzień. ustaw państwa Nr. 190), przemienione na 5% na walutę austryacką opiewające obligacye.

Na te obligacye, któro w skutek losowania dojda do pierwiastkowego, ale 5% nie osiągającego uprocentowania, na żądanie stron, według przepisów zawartych w nadmienionem obwieszczeniu,

beda wydane 5% na walute austr. opiewające obligacye.

Z c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 9. września 1861.

(1768)Edit t.

Mro. 22312. Bom Lomberger f. f. Landesgerichte wird hiemit funtgemacht, daß in Folge Erfuchfchreibene bes f. t. Landesgerichtes in Wien die von bemfelben unterm 14. Mai 1861 g. 3. 24324 bewilligte Feilbiethung ber bem Ignatz eigentlich Isaac Schaffel eigen. thumlichen, in Lemberg unter Mro. 359 3/4 liegenden Realitat jur Bereinbringung ber Darlebenoforderung der priv. öfterr. Mazionalbant im Betrage von 6090 fl. oft. B. fammt 6% Interessen seit bem 21. Eftober 1859 und weiteren Rebengebuhren hiergerichts in brei Derminen, namlich: am 7. November, 6. und 20. Dezember 1861 jedes. mal um 10 Uhr Bormittags abgehalten werben wirb.

Bum Ausrufepreife wird ber crmittelte Berth pr. 50400 ff.

öft. 21. bestimmt.

Diefe gange Bicalitat wird bei bem Iten und 2ten Termine nicht unter bem Ausrufspreife bintangegeben, fondern fann erft bei bein 3ten

Termine unter bem Schähungswerthe veraubert merben.

Der Kauflustige bat ein 10%riges Badium entweder im Baren ober in Pfantbriefen 12monatlicher Dauer ber priv. öfterr. Nazionalbant ober in ofterr. Staatspapieren, beile nach bem Ruremerthe bei ber Feilbiethunge-Kommissin ju erlegen.

Die übrigen Feilbiethunge Bedingungen per extensum wie auch den Sabularertrakt ber gedachten Realität konnen die Raufluftigen in ber hiergerichtlichen Registratur einsehen, und bezüglich ber Steuern werden sie an bas hierortige t. t. Steueramt gewiesen.

Wovon auch alle jene Gläubiger, welche nach bem 19. Februar 1861 als bem Tage des ausgefertigten Tabularextraftes in die Stadt. tafel gelangen follten, ober welchen sowohl wie auch die kunftigen in diefer Angelegenheit ergebenden Bescheide aus mas immer fur einer Urfache nicht jugeftellt werden fonnten, burch ben in ber Berfon bes herrn Abvofaten Dr. Wurst mit Cubstituirung bes herrn Abvofaten Dr. Landesberger hiermit bestellten Rurator verftandigt werben.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 28. August 1861.

#### Edykt.

Nr. 22312. C. k. sąd krajowy we Lwowie ogłasza, że na wczwanie c. k. sądu krajowego we Wiedniu, przedsięweźmie dozwolona tamże dnia 14. maja b.r. do 1.24324 egzekucyjną sprzedaż realności we Lwowie pod 1. kons. 359 2/4 polozonej, Ignacemu raczej Izaakowi Schafflowi własnej, na zaspokojenie pozyczki uprzywilejowanego austryackiego banku narodowego w ilości 6090 zlr. w. austr. z 6% odsetkami od 21. października 1859 liczyć się mają-

cemi i innych przynależytości w trzech terminach, to jest: 7. listopada, 6. i 20. grudnia 1861 r. zawsze o godzinie 10tej przedpołudniem.

Za cene wywołania bierze się oznaczona wartość tej realności

w ilości 50400 zł. w. a.

Ta cała realność w pierwszych dwóch terminach nie będzie niżej ceny wywołania sprzedaną, dopiero w 3cim terminie może być niżej ceny wywołania sprzedana.

Kupujący powinien złożyć 10% wadyum w gotowych pieniadzach lub w listach zastawnych uprzyw. banku narodowego na 12 miesięcy opiewających lub też w austryackich papierach państwa według kursu do rak komisyi licytacyjnej.

Reszta warunków licytacyjnych w całej ich osnowie tudzież wycieg tabularny wspomnionej realności mogą chęć kupna mający w tutojszej registraturze przejrzeć, względem podatków odseła się

ich do c. k. urzędu podatkowego.

O czem także zawiadamia wszystkich tych wierzycieli, którzy po 19. lutym 1861 r. jako dnia wygotowanego tabularnego wyciągu wspomnionej realności do tabuli weszli, lub tez którymby tak teraz wydana uchwala lub też które w tej sprawie egzekucyjnej na przyszłość wydać się mające uchwały z jakiej kolwiek przyczyny nie mogły być doręczone, przez niniejszym ustanowionego kuratora p. adw. dr. Wurszta z substytucyą p. adw. dr. Landesbergera.

Z rady c. k. sadu krajewego.

Lwów, dnia 28. sierpnia 1861.

Kundmachung. (1782)

Dr. 16327. Bu befegen ift: Gine befinitive Umteofficialeftelle für ben Dienft ber ausubenden Gefalleamter im Bereide ber Krakauer Finang. Landes. Direfzion mit tem Gehalte jahrlicher 525 fl. oft. 28., eventuell eine Affistentenfielle mit 525 fl., 472 fl. 50 fr , 420 fl., 367 ft. 50 fr. ober 315 fl. oft. IB.

Befuche find unter Nachweifung ber Prufung aus ber Waaren. funde und beziehungsweise ber Staaisrechnungswiffenichaft, fo wie ber Renniniß ber Landesfprache binnen vier Boden bei ber f. f. Finang.

Landes. Direkzion in Krakau einzubringen.

Im Grunde hohen Finang-Ministerial Erlaffes vom 12. August 1861 3. 34848 mird beigefügt, baß bei ber Befegung biefer Dienftposten auf dieponible Beamte, so ferne tiefelben bie nothige Qualifi- fagion befigen, vorzugeweise werbe Rudficht genommen werden.

Krakau, am 18. September 1861.

(1774) Kundmachung.

Mr. 61412. Bur Sicherstellung ber Erforbernisse behufs herstels lung der Schäden an ben Joden und Eisbrechern der Brude Nr. 64 über den San-Fluß bei Przemyśl, bann der Brude Nr. 8 über den San-Fluß bei Radymno, bestehend in Holz- und Eisen-Materialien sammt der bezüglichen Arbeiten, wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Der Fistalpreis fur bie Reparaturen ber Brude Rr. 64 beträgt

174 fl. 01 fr. öft. 2B.

Fur bie Reparaturen ber Brude Rr. 8 hingegen 892 fl. 67 fr.

öfterr. Währ.

Die sonstigen allgemeinen, namentlich mit ber Statthalterei-Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 festgesetzen Lieferungsbedingnisse können bei ber Przemysler f. f. Kreisbehörde ober bem dortigen
Strassenbaubezirke eingesehen werden.

Die mit dem vorschriftsmäßigen 10% Babium belegten Offerten find am 14 Oftober 1861 bei ber Przemysler f. f. Rreisbehörde ein-

jubringen.

Bon ber f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 17. September 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 61412. Dla zabezpieczenia naprawy uszkodzonych jarzmów i kobylic u mostu nr. 64 na rzece Sanie pod Przemyślem, tudzież u mostu nr. 8 na rzece Sanie pod Radymnem, a mianowicie potrzebnych na to materyałów drewnianych i żelaznych razem z robotą rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomocą ofert.

Cena fiskalna za reparacyę mostu nr. 64 wynosi 174 złr. 01 cent., zaś za reparacyę mostu nr. 8 892 złr. 67 cent. wal. austr.

Inne ogólne warunki licytacyi, mianowicie ustanowione rozporządzeniem Namiestnictwa z 13. czerwca 1856 l. 23821 przejrzeć można u c. k. władzy obwodowej w Przemyślu, albo też w tamtejszym powiecie budowli gościńców.

Oferty z załączeniem przepisanego wadyum podać trzeba najdalej dnia 14go października 1861 do c. k. władzy obwodowej

w Przemyślu.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 17. września 1861.

(1783) Obwieszczenie. (1

Nr. 2502. Przy Dyrekcyi galic. Towarzystwa kredytowego jest do obsadzenia posada adjunkta wydziału rachunkowego z roczną płacą po pięćset dwadzieścia pięć złr. (525) wal. austr., z którą jest połączony obowiązek złożenia kaucyi wyrównywającej rocznej płacy, a to albo w gotowych pieniądzach, lnb ksiązeczkach galic. kasy oszczędności, albo w listach zastawnych galic. Towarzystwa kredytowego lub obligacyach galicyjskich indemnizacyjnych, podług kursu notowanego w polskiej Gazecie lwowskiej, albo nakoniec przez zapis hypoteczny z pupilarnem bezpieczeństwem.

Ktoby sobie życzył otrzymać tę posadę, powinien prośbę swoją własnoręcznie pisaną najdalej do dnia 25. października 1861 do Dyrekcyi galic. Towarzystwa kredytowego podać, i w takowej legalnemi świadectwami udowodnić miejsce swego urodzenia i wiek, wyznanie religijue, moralność, dokładną znajomość języka polskiego i niemieckiego, że z dobrym skutkiem zdał egzamin z rachnokowości, tudzież, że w tym zawodzie nabył praktycznej biegłości, nakoniec wykazać, czy z którym z urzędników galic. Towarzystwa kredytowego jest spokrewniony i w jakim stopniu.

We Lwowie, dnia 20. września 1861.

(1743) **©** b i f t. (1

Mro. 25230. Bom f. f. Lemberger Landes als Handels nub Wechselgerichte wird befannt gegeben, daß Herr Isaac Leon Kolischer am 13. Juni 1861 Jahl 25230 um die Amortistrung nachstehenden Mechsels gebethen bat: Janow 12. Jänner 1842 Pr. 800 st. KM. Einen Monat a dato zahlen Sie in solidum d. i. Einer für Beide und Beide für Einen gegen tiesen Prima-Wechsel an die Ordre meiner Eigenen die Summe von Achthundert Gnlden KM. zu drei fais. Silb. 20 fr. Stück a Einen Gulden gerechnet, den Werth in mir selbst und stellen es auf Rechnung auch ohne Bericht. Isaac Leon Kolischer. Herr Marcus Schnapek. Fr. Freude Schnapek in Lemberg. Marcus Schnapek judaica subscriptio Freude Schnapek mit Uebergabe der Feder angenommen in solidum, Marcus Schnapek, Freude Schnapek. Als Zeuge und Namensfertiger des Marcus und Frende Schnapek, welche das Handeichen selbst gemacht haben. Ascher Preis als Zeuge David Rapp."

Es werden baber alle diejenigen, welche biefen Wechfel in Sanben haben sollten, aufgeforbert, biefen Wechfel binnen 45 Sagen um so gemisser bem Gerichte vorzulegen, und ihre Rechte auf benfelben nachzuweisen, als berfelbe sonft für amortisitt und rechtsunwirksam er-

flart merden murbe.

Lemberg, ben 14. August 1861.

(1764) Konkurd-Kundmachung. (1)

Mro. 29334. Bu befegen:

Die provisorische Kameral- Berwaltersstelle bei bem f. f. Rameral-Wirthschaftsamte in Kalusz in ber IX. Diätenklasse mit dem Jahresgehalte von 630 fl. öst. B. mit den sistemmässigen Rebengenussen und Kauzionspflicht, eventuel eine andere Rameral Berwaltersstelle mit 630 fl. oder 525 fl. öst. B., oder eine Kontrollorsstelle mit 425 fl. öst. B. mit Rebengenussen und Kauzionspflicht, ferner die provisorische Rontrollorsfielle beim f. f. Rameralwirthschaftsamte in Zuczka in der X. Diatentlasse mit dem Jahresgehalte von 420 fl. öft. W. mit den sistemmässigen Rebengenussen und Kauzionspflicht oder eventuel eine Kontrollors oder kontrollirenden Amtsschreibersposten mit 315 fl. öft. W., Nebengenussen und Kauzionspflicht, oder ein Amtsschreibersposten mit 262 fl. 50 fr. oder 210 fl. öft. W. sammt Rebengenussen.

Bewerber haben bie insbesondere mit der Nachweisung der Kenntnisse des Domainen-, Kassa- und Rechnungswesens zu versehenden Gesuche um den Berwaltersposten in Kakusz bei der f. f. Finanz-Bezirks-Direkzion in Stryj, um den Kontrollorsposten in Zuczka aber bei der f. f. Finanz-Bezirks-Direkzion in Czernowitz binnen 3 Wos

chen zu überreichen.

Auf bisponible Beamte wird, in fo ferne biefelben bie nothige Qualifitazion besiten, vorzugeweise Ruchicht genommen werben.

Bon ber f. f. Finang. Landes Direfzion. Lemberg, am 15. September 1861.

(799) Rundmachung.

Rro. 964. Bom f. f. Landesgerichts-Prasidium in Czernowitz wird bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung der Buchbinderarbeiten für das f. f. Czernowitzer Landesgericht und zwar für die zivil und strafgerichtliche Abtheilung, das f. f. städt. delegirte Bezirksgericht und die f. f. Staatsanwaltschaft für die drei Berwaltungsjahre vom Iten November 1861 bis letten Oftober 1864, am 9ten Oftober 1861 Bormittags 9 Uhr eine minuendo-Lizitazionsverhandlung sattsindet. Als Fisfalpreis wird der bei der letten für die Berwaltungsjahre 1859, 1860 und 1861 abgehaltenen Berhandlung erzielte Erstehungspreis ans genommen werden, welcher sammt den Lizitazionsbedingungen im Bureau des f. f. Landesgerichts-Präsidium während den Amtsstunden einsgesehen werden fann, von welchem herablizitirt wird.

Jeder Offerent ist gehalten einen Babialbetrag von 21 st. oft. Währ, zu handen ber Lizitazionekommission vor Beginn ber Lizitazion zu erlegen, welcher bemjenigen, ber nicht Ersteher bleibt, gleich nach ber Lizitazion rückgestellt werden wird. Auf schriftlich einlangende Offerte wird nur in so ferne Rücksicht genommen, als sie bestimmt und deut-lich abgefaßt sind, ber Badialbetrag ihnen angeschlossen ift, und sie die Klaufel enthalten, daß der Offerent die Lizitazionsbedingungen genau

tenne.

Das Prafibium bis f. f. Canbesgerichtee. Czernowitz, den 22. September 1861.

(1796) Aundmachung. (2)
Mro. 7498. Zur Verpachtung der Bolechower vereinten stadtisschen und kammeralherischaftlichen Viers und Branntmein-Propinazion auf das Triennium vom 1. November 1861 bis Ende Oftober 1864 wird die öffentliche Lizitazion bei dem Bolechower k. k. Bezirksamte und zwar: für die Vierpropinazion am 7. Oftober und für die Brandsweinpropinazion am 8. Oftober 1861 abgehalten werden.

Der Fiskalpreis ber Bierpropinazion beträgt 2177 fl. 70 fr. oft. W. und jener ber Brandweinpropinazion 9206 fl. 40 fr. oft. W.

Jeder Ligitazioneluftige hat 10/100 bes obigen Fistalpreifes por Beginn ber Ligitazion als Babium zu erlegen.

Im Buge ber mundlichen Ligitagion werden auch schriftliche Ofs ferten angenommen, Diese muffen aber mit ben gesehlichen Erforders niffen verseben und mit bem obfeftgesetten Babium belegt fein.

Die naheren Bebingungen werben vor ber Ligitazion befannt geseben werben, tonnen aber auch früher beim Bolechower f. f. Bezirtes amte eingesehen werben.

Von ber f. f. Areisbehörbe. Stryj, ben 19. September 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 7498. W celu wydzierzawienia prawa propinacyi piwa i wódki wspólnie miastu Bolechów i państwu kameralnemu Bolechów przysługującego, na lat trzy od 1. listopada 1861 do keńca października 1864, odbędzie się w c. k. urzędzie powiatowym w Bolechowie publiczna ustna licytacya: co do propinacyi piwa dnia 7. października, zaś co do propinacyi wódki dnia 8. października 1861.

Za ceny wywołania stanowi się przy propinacyi piwa 2177 zł. 70 kr. w. a., zaś przy propinacyi wódki 9206 zł. 40 kr. w. a.

Chcacy licytować ma wadyum wynoszące 10/100 powyżwymienionych cen wywołania złożyć przed rozpoczęciem licytacyi.

W ciągu ustnej licytacy i przymowane będą i pisemne oferty, które dla ważności mają być odpowiednie prawnym ustawom i opatrzone-powyż wyrażonem wadyum.

Bliższe poszczególne warunki wydzierzawienia będą przed licytacyą oznajmione, lecz i pierwiej można o takowych powziąść wiademość w c. k. urzędzie powiatowym w Bolechowie.

Z c. k. urzędu obwodowego.

Stryj, dnia 19. września 1961.

(1793) Rundmachung. (2)
Mr. 38608. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß die mittelst landesgerichtlichen Beschlußes vom 19. Dezember 1859 J. 51335 eingeleitete Vergleichsverhandlung über das Vermögen des Lemberger Handelsmannes Leid Widrich mittelst des am 13 Mat 1861 zu Stande gebrachten, gerichtlich genehmigten Vergleiches beendiget, und die mittelst abermöhnten landesgerichtlichen

Bergleiches beendiget, und die mittelft obermahnten landesgerichtlichen Befchluges verfügte Ginstellung der Berichtigung bes Leib Widrich jur freien Berwaltung feines Bermögens aufgehoben murde.

Lemberg, am 17. September 1861.

(1784)Lizitazione-Rundmachung.

Bon Seite ber f. f. Genie-Direfzion ju Czernowitz wird hiemit bekannt gemacht, daß wegen Sicherstellung ber in ben brei Militar. Jahren 1862, 1863 und 1864 an den Militär-Aerarial- und zu Militar-3meden gemietheten Gebauben in bem Taraopoler Genie . Diret. zione Filialbezirfe, und zwar für ben Tarnopoler Rreis mit ben Sta-zionen Tarnopol, Zbaraz, Skalat, Grzymatów und Trembowla und für den Czortkower Rreis mit ben Stagionen Czortków, Tłuste, Jagielnica und Budzanow; ferner in bem Kotomeaer Genie Direfzions. Filialbezirfe, betreffend bie Stazionen Sniatyn und Horodenka erfor. terlichen Professionisten Arbeiten, ale: Erde, Maurer-, Steinmete, Bim-mermanne, Tischler, Schlosser, Glaser-, Anstreichere, Spängler-, Rupferschmied., Wagner. und Binderarbeiten am 14. und 15. Oftober 1861 in ber Genie-Direktions-Ranglei (Lemberger Gaffe Rr. 1243 im 1ten Stock Kalicki'sches Saus) bie Ligitagioneverhandlung mittelft Ginbringung fchriftlicher verfiegelter Offerten abgehalten werben wird, und zwar:

sammtliche Professionisten-Arbeiten für die beiden Kreise Tarnopol und

Czortkow.

Am Montag ben 14. Oftober 1861 Bormittage um 10 Uhr über

Um Dienstag ben 15. Oftober 1861 Bormittage um 10 Uhr über jammtliche Professioniften . Arbeiten fur die Stagionen Sniatyn und

Die Offerte muffen folgenden Bedingungen entsprechen, wenn fie

jur Berudfichtigung geeignet befunden merden follen :

1) Duß basfelbe mit einer 36 fr. Stempelmarfe, bann mit einem in diesem Sahre ausgestellten ortsobrigfeitlichen Beugniffe über die Solidität, Unternehmungefähigkeit und Bermogene Umffande des Offerenten verfeben und gehörig gefiegelt fein; ferner ben Unbot mit Brogentenzuschuß ober Nachlag von ben Grundpreistarifen fowohl in Biffern ale in Buchstaben, bann bie Unterfertigung bes Offerenten mit Bor- und Bunamen, bas Datum, fo wie bie Angabe beffen Wohnortes enthalten.

2) Muß basselbe betreff ber Anbothe für bie Stazionen bes Tarnopoler und Czortkower Rreifes bis langftens 14. Oftober 1861 9 Uhr Bormittage und betreff der Anbothe fur bie Ctagionen Sniatyn und Horodenka bis langstens 15ten Oftober 1861 9 Uhr Bormittage an die f. f. Genie-Direfzion in Czernowitz übergeben werden. Spater einlangende Offerte werben burchaus nicht berudfichtiget.

3) Dug basfelbe bas Babium, welches fur nachbenaunte Sta-

gionen, und zwar:

| Ozortko,w.                                                                        | gionen, and gione.        |         |                  |       |                   |                                                       |                  |     |      |                                              |           |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----|------|----------------------------------------------|-----------|---|--|
|                                                                                   | Fil                       | iale:   | Kołomea          | ı     | Filiale: Tarnopol |                                                       |                  |     |      |                                              |           |   |  |
|                                                                                   | R                         | Colomea | Tarnopoler Kreis |       |                   |                                                       | Czortkower Rreis |     |      |                                              |           |   |  |
|                                                                                   | © ta zionen               |         |                  |       |                   |                                                       |                  |     |      |                                              |           |   |  |
|                                                                                   | Šniatyn und Horodenka Grz |         |                  |       |                   | Tarnopol, Zbaracz, Skałat,<br>Grzymałów und Trembowla |                  |     |      | Czortkow, Tłuste, Jagie<br>nica und Budzanów |           |   |  |
|                                                                                   | Einz                      | eln     | Zusan            | ınıen | Ginze             | ln                                                    | Busan            | men | Ginz | eln                                          | Busammen  |   |  |
|                                                                                   | ft.                       | fr.     | ft.              | fr.   | ft.               | fr.                                                   | ff.              | fr. | ft.  | fr.                                          | ft.   fr. | _ |  |
| Erd., Maurer- und Steinmeg . Arbeiten                                             |                           |         | 60               |       | <b>—</b>          | -                                                     | 250              |     | _    |                                              | 60   -    |   |  |
| Zifchler, und Schloffer, "                                                        | 30                        |         | 60<br>60         |       | 100               |                                                       | 350<br>200       | -   | 30   | *100000                                      | 80 -      |   |  |
| Glaser,                                                                           | -                         | -       | 10               | -     | -                 |                                                       | 30               |     |      | terinor can                                  | 20 -      |   |  |
| Unftreicher., Spengler., Rupferfcmied. und Geltgießer. Wagner. und Binderarbeiten | 10                        | _       | 40               | _     | 20                |                                                       | 80               |     | 10   |                                              | 40 _      |   |  |
| Summa                                                                             |                           | -       | 230              | -     | 1 -               | -                                                     | 910              |     | -    |                                              | 260       |   |  |

beträgt, enthalten. Offerte, welde auf alle Profesfioniften-Arbeiten lauten, muffen ale Badium die in der Rubrit "zufammen" angefesten Betrage für die betreffenden Stagionen enthalten.

Diefe Badien fonnen im baaren Gelbe, in Staatsobligazionen

nach bem borfemäßigen Rurfe ober in fibejufforifchen und von ber f. f. Finang-Pokuratur annehmbar anerkannten Burgschafteinftrumenten bestehen.

4) Dug in dem Offerte bie Erflarung der Uebernahme der 21r. beitoleiftungen genau bezeichnet, und bei mehreren gemeinschaftlichen Offerenten die Solidar : Berpflichtung derfelben gegenüber tem boben Alerar enthalten fein.

5) Duß felbes bie ausbrudliche Erflarung enthalten, bag ber Offerent bie Ligitagione, respective Kontrafte. Bedingniffe genau fennt, und für bie Ginhaltung biefer Bedingungen fowohl mit bem Babium, welches von bem Erfteber auf bas Doppelte als Raugion gu ergangen fein wird, als auch mit seinem übrigen Bermögen so baften will, als ob er bas die Stelle des Kontraftes vertretende Lizitazions - Protokoll unterschrieben hatte.

6) Offerte, wornach Jemand unter Beziehung auf andere Offerte um ein ober einige Prozente beffer bietet, ale ber ihm gur Beit noch

unbefannte Bestboth, werben nicht beachtet.

Die Lizitazione-Bedingungen, fo wie die betreffenden Preietarife konnen bei der f. f. Genie-Direkzion in Czernowitz und bei den f. f. Genie-Direkzione-Filialien zu Tarnopol und Kolomea in ben gewöhnlichen Umteftunden eingefehen merben.

Czernowitz, ben 12. Ceptember 1861.

Lizitazione-Ankundigung. (1803)

Mro. 30134. Am 10ten Oftober 1861 wird beim Rameral-Wirthschaftsamte in Delatyn zur Verpachtung ber Mahlmühlen in den nachstehenden in drei Setzionen getheilten Ortschaften auf die Zeit vom 1. November 1861 bie letten Oftober 1864 eine öffentliche Ligitagion abgehalten werden.

Der Ausrufspreis des einjährigen Pachtzinses beträgt:

a) Für bie 1te Setzion bestehend in einer funfgargigen Dahlmuble in Delatyn und einer viergängigen in Zarzyce 3260 ff. 25 fr.

b) fur bie 2te Sefzion, enthaltend brei eingangige Dahlmub. Ien in Horysz, Lub und Dora, bann eine Suchwalke im letteren . . . . . 350 fl. 75 fr.

c) fur die 3te Sefgion enthaltend zwit eingangige Dablmublen mit je einer Tuchmalte in Ostaw biaty, bann je eine eingangige Mahlmuble in Ostaw czarny und Potok czarny . . 479 fl. 69 fr. für alle drei Sekzionen in concreto . . . . 4090 fl. 69 fr. öfterr. Währ.

Es werden auch Anbote unter bem Fistalpreife angenommen. Jeder Pachtlustige hat 10% des Ausrufspreises als Badium ju erlegen.

Ber für einen Dritten ligitiren will, muß fich mit einer speziellen

gerichtlich legalifirten Bollmacht ausweifen.

Es werden auch fdriftliche, verfiegelte Offerte bis 6 Uhr Abende bes ber mündlichen Berfteigerung vorangehenden Tages angenommen, welche mit bem Babium belegt fein und ben Preisanboth in Biffer und Buchftaben deutlich ausgedruckt enthalten muffen.

Minderjährige, Alle, Die fur fich feine giltigen Bertrage ichließen tonnen, Merarial-Rudflandler und Jene, Die wegen eines Berbrechens ober eines Bergebene aus Gewinnsucht in Untersuchung ftanden ober fiehen und nicht fur unschuldig erfannt worden find, werden von ber Lizitazion und Pachtung ausgeschlossen.

Die naberen Ligitagionebedingniffe konnen bei bem Rameralwirth. Schaffamte in Delatyn eingesehen werden und werten vor tem Beginne der munblichen Verfteigerung vorgelesen werben.

Bon ber f. f. Finang-gandee-Direfzion,

Lemberg, ben 20. September 1861.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 30134. Dnia 10. października 1861 odbędzie się w kameralnym urzędzie gospodarczym Delatynie dla wydzierzawienia młynów, w następujących, na trzy sekcye podzielonych wsiach, na czas od 1. listopada 1861 do ostatniego pazdziernika 1864 licytacya publiczna.

Cena wywołania jednorocznego czynszu dzierzawy wynosi: a) dla 1szej sekcyi, złożonej z jednego młyna o pięciu kamieniach

w Delatynie i jednego młyna o czterech kamieniach w Za-3.60 zł. 25 krg

c) dla 3ciej sekcyi, zawierającej 2 mlyny o jednym kamieniu, każdy 350 zł. 75 kr.

z foluszem w Ostawie białym, tudzież po jednym młynie o jednym kamieniu w Ostawie czarnym i Potoku czarnym 479 zł. 69 kr. dla wszystkich trzech sekcyj in concrete 4090 zł. 69 kr. wal. austr.

Beda takżo przyjmowane oferty niżej ceny fiskalnej

Każdy mający chęć dzierzawienia ma złozyć 10% ceny wywołania jako wadyum.

Kto za kogo innego licytować chce, musi się wykazać spe-

cyalnem, sądownie legalizowanem pełnomocnictwem.

Będą także przyjmowane pisemne opieczętowane oferty do godziny 6. wieczer dnia ustoa licytacyę bezpośrednio poprzedzającego, które muszą w wadyum być zaopatrzone i ofiarowaną cene cyframi i literami dokładnie wyrażoną zawierać.

Małoletni, wszyscy, którzy za siebie samych prawomocnych ugód zawierać nie mogą, restancyonaryosze eraryalni i ci, którzy dla zbrodni lub przekroczenia z chuci zysku pod śledztwem zostawali lub zostaja i nie zostali za niewinnych uznani, są od licytacyi i dzierzawy wykluczeni.

Bliższe warunki licytacyi mogą być przejrzane w kameralnym urzędzie gospodarczym w Delatynie i będą przed rozpoczęciem ust-

nej licytacyi odezytane.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Lwów dnia 20. września 1861.

Rundmachung. (1787)

Mro. 5512. Bom 1. Oftober 1861 werden bie Bothenfahrpoftfurfe zwifchen Chodorów und Mikołajów infoferne eine Menderung erleiden, daß die bisherige wochentlich viermalige Berbindung zwischen Rozdół und Mikołajów in eine tägliche umgestaltet wird, wornach fomit bie bieberigen Bothenfahrten zwifden Chodorow und Mikolajow nachstebende verfehren merden:

| Montag Mittwoch Freitag Samstag Sonntag Dienstag Donnerstag           | Rozdol 2 Uhr 45 Minuten Nachmittags  von Rozdol 2 U. 45 Mikolajów 4 Uhr 45 Min. Nachm.  in Mikolajów 4 Uhr 45 Min. Nachm.  4 Uhr 45 Min. Nachmittags. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dienstag Donnerstag Samstag Sonutag Mikołajów Tontag Mittwoch Freitag | in Chodorów 9 Uhr<br>Rozdoł 6 45 M. Nachm.<br>Uhr 45 M.<br>Früh                                                                                       |

Mas hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht wird. Won der k. f. galiz. Post Direkzion. Lemberg, am 10. September 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5512. Z dniem 1. października 1861 zmieni się o tyle jazda poslańców pocztowych między Chodorowem i Mikolajowem, że dotychczasowa czterokrotna na tydzień komunikacya między Rozdołem i Mikolajowem zamieni się w codzienną, zaczem dotychczasowe jazdy postańców pocztowych więdzy Chodorowem i Mikołajowem będą odbywać się w następujący sposób:

| W Poniedz.<br>We Środę z Chodorowa o godz.<br>W Piątek<br>W Snbotę  | do Rozdołu<br>o godz. 2ej<br>min. 45 po<br>południu do Mikołajowa<br>o godz. 4tej min<br>45 po południu |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W Niedzielę                                                         | z Rozdołu<br>o godz. 2ej. o godz. 4tej m.<br>45 m. po pol. 45 po południu                               |
| We Wtorek We Czwart. W Sobote W Niedz. z Mikołajowa o godzinie 5tej | do Chodorowa do Rozdolu o godzinie 9tej o godz. 6tej min, 45 z rana. minut 45                           |
| W Poniedz.  We Srode                                                | z rana                                                                                                  |

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej. Od c. k. dyrekcyi poczt galicyjskich. Lwów, dnia 10. września 1861.

(1756)Einberufungs Gdift.

Mr. 4999. Bon Geite ber f. l. Rreisbehorde wird ber im Auslande unbefugt sich aufhaltende Jergelite Abraham Jekel aus Dolina aufgefordert, in bem Zeitraume Gines Jahres vom Tage ber erften Ginschaltung bieses Ediftes in bas Amtsblatt ber Lemberger Zeitung gerechnet, in die faif. ofterr. Staaten gurudgutehren und biefe Rudtehr zu erweisen, widrigens berfelbe als unbefugter Auswanderer erflärt merden wird.

Won der f. f. Kreisbehörde. Stryj, am 5. September 1861.

Edykt powołujący.

Nr. 4999. Ze strony c. k. urzędu obwodowego Stryjskiego wzywa się bez upoważnienia za granicą przybywającego starozakonnego Abrahama Jekel z Doliny, żeby w przeciągu roku od czasu umieszczenia pierwszego Edyktu w urzędowej Gazecie lwowskiej rachując, do krajów cesarsko-austryackich wrócił i powrót ten udowodnił, inaczej za nieuprawujonego wychodźcę uznanym będzie.

Z c. k. urzędu obwodowego.

Stryj, dnia 5. września 1861.

W Piatek

(1779)Rundmachung.

Mr. 3030. Ueber bie Hintangabe ber, wahrend einer breifahrigen Kontraktefrift, nämlich vom 1. Jänner 1862 bis Ende Dezember 1864 fich fammelnden, jum Militargebrauche nicht mehr geeigneten Manipulazionsabfalle und alte Gorten von Tuch., Leinen., Leber., Meffing., Rupfer., Gifen- und fonftigen Abfalle, wird die Berfteigerung am 16. Oftober 1. J. Vormittage 9 Uhr mit ausdrücklichem Borbehalte der hohen Kriegeministerial . Genehmigung im f. f. Monture= Kommissioneg baude zu Jaroslau sowohl mundlich als auch gegen Einbringung von schriftlichen Offerten, welch' Letteren ein Badium von 850 fl. oft. AB. beigeschlossen zu fein hat, abgehalten werden.

Die naberen biegfälligen Ligitagione. Bedingungen fonnen in ber Monturs-Rommiffions-Rechnungskanglei jederzeit eingefehen werden.

Bon ber f. f. Monture-Rommiffion. Jaroslau, am 20. September 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 3030. Dla sprzedaży zbierających się w ciągu trzyletniego kontraktu od 1. stycznia 1862 po koniec grudnia 1864 do użytku wojskowego nieprzydatnych już odkrawków manipulacyjnych i starych kawałków sukna, płótna, skóry, mosiądzu, miedzi, żelaza i innych odcinków, odbędzie się licytacya na daiu 16. października r b. przed południem o godzinie 9. z wyrażnem zastrzeżeniem wysokiego ministerstwa wojny w zabudowaniu c. k. komisyi mundurowej w Jarosławiu tak ustnie jako też za złożeniem pisemnych ofert, do których ma być załączone wadyum w kwocie 850 zfr. wal. austr.

Blizeze w tym względzie warunki licytacyi przejrzeć można każdego czasu w rachunkowej kancelaryi komisyi mundurowej.

Z c. k. komisyi mundurowej.

Jarosław, dnia 20. września 1861.

Obwieszczenie. Nr. 2251. Ze strony c. k. sądu powiatowego miejsko-delegowanego w Złoczowie podaje się do powszechnej wiadomości, że przychylając się do prosby Patrycego Kurczewskiego pod dniem 14. grudnia 1859 do l. 4921 podanej o umorzanie dwóch dokumentów postępowanie edyktalne na mocy dzisiejszej uchwały, zaprowadzonem zostało.

Wzywa się przeto tych, którzyby w ręku swojem posiadali

nastepujace dokumenta w pierwopisie, to jest:

1) Kartę dłużną przez Stanisława Mrozowickiego na rzecz Macieja Pełczarskiego w Sokolówce pod dniem 12. lipca 1821 na ilość 2000 złr. 58 kr. m. k. w śrebrnych dwudziestówkach i na 108 duk. hol. wystawioną, a na dobrach Sokołówka dom. 142. pag. 366. n. 19. on. zahypotekowaną, tudzież w księdze instr. 238. pag.

448. w tabuli krajowej zaingrosowaną.

2) Ustepstwo, przez Walentego Mioduszewskiego, jako testamentem ustanowionego spadkobiercy Macieja Pelezarskiego, wystawione pod dniem 13. września 1834 we Lwowie dom. 156. pag. 164 n. p. on. zaintabulowane i w księdze instr. 362. pag. 51. zaingrosowane, moca którego Walenty Mioduszewski na rzecz Elconory z Mioduszewskich Dobrzańskiej ilość 1500 złr. m. k., pochodzącą z większej sumy 2000 złr. 58 kr. m. k. i 108 duk. odstąpił, ażeby takowe w przeciągu jednego roku, licząc od dnia ostatniego zamieszczenia obecnego edyktu w dzienniku urzędowym w sądzie tutejszym tem pewniej okazali, ile że po upływie tego czasu powyzsze dokumenta za umorzone uznanemi zostana.

Z c. k. sadu miejsko-delegowanego

Złoczów, dnia 24. sierpnia 1861.

(1790)dift t. Nro. 13079. Bon dem f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird ben im Auslande wohnenden Belangten Hieronim und Anna Doroszkiewicz mit biefem Ebifte befannt gemacht, baß Samuel Leib Fubrmann ale Giratar des Jacob Schönbaum wider biefelben die Bah-lungsauflage wegen 30 ft oft. Wahr. am 8. Marg 1861 Bahl 3335 hiergerichts überreicht habe, und folde mit Befchluß vom 9. März 1861 3. 3335 bewilliget murbe.

Da ber Wohnort ber Belangten unbefannt ift, und diefelben auch außer ben f. f. Erblanden fich aufhalten durften, fo wird herr Abvotat Dr. West den im Auslande wohnenden Belangten auf deren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demielben ber oben an.

geführte Bahlungsauftrag biefes Berichtes jugefiellt.

Bom f. f. Landesgerichte. Czernowitz, den 6. September 1861.

Obwieszerenie. Nr. 2501. Przy dyrekcyj galicyjskiego towarzystwa kredytowego jest do obsadzenia posada konficyenta w wydziałe konfekcyi listów zastawnych z roczna płacą po sześciet trzydzieści (630) zł. wal. a., z którą połączony jest obewiązek złożenia kaucyi wyrównywającej rucznej płacy, a to albo w gotowych pieniadzach, lub w książeczkach galic. kasy oszezędności, albo w listach zastawnych galic. towarzystwa kredytowego lub w galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych podług kursu notowanego w lwowskiej polskiej ga-

zecie, albo nakoniec przez zapis hypoteczny z pupilarnem Lezpieczeństwem.

Ktoby sobie życzył otrzymać te posade, powinien prosbe swoją własnoręcznie pisaną najdalej do dnia 25. października 1861 do dyrekcyi galic. towarzystwa kredytowego podać, i w takowej legalnemi świadectwami udowodnić miejsce swego urodzenia i wiek, wyznanie religijne, stan, moralność, dokładną znajomość języka polskiego i niemieckiego, i jakie ukończył szkoły, niemniej wykazać znajomość manipulacyi urzędowej, tudzież niejakie obznajomienie w zawodzie drukarskim, nakoniec czy z którym z urzędników gal. towarzystwa kredytowego i w jakim stopniu jest spokrewniony.

We Lwowie dnia 20. września 1861.

Nr. 1150. C. k. crząd powiatowy jako sąd w Medenicach czyni niniejszem wiadomo, że dnia 11. września 1849 Michal Hnatków w Hruszowie bez rozporządzenia ostalniej woli zmarł.

Gdy teraźniejsze miejsce pobytu syna jego Iwana Huatków do sukcesyi z prawa powołanego jest niewiadomem, przeto wzywa się go, aby w przeciągu roku od dnia dzisiejszego swą deklaracyc

spadku lab zrzeczenia się tu w sądzie złożył, w przeciwnym bowiem razic pertraktacya spadku za zgłoszeniem się sakcesorów i z ustanowionym dla niego kuratorem Michałem Hnatków przeprowadzoną będzie.

Medenica, dnia 2. września 1861.

8ki

vii Pov

Pre

jų

(1797)

Kundmachung.

ter Ligitagions-Rundmachung megen Verpahtung bes Verzeh. rungefteuer Bezuges für bas Bermaltungsjahr 1862.

Nr. 7882. In ber Lizitazions-Kundmachung der Finanz-Bezirks. Direfzion Stryj om 17. September 1861 3. 7882 wegen Berpachtung der Ginhebung der Bergehrungesteuer vom Fleischverbrauche in 15 Pachtbegirten Stryer Kreifes für bas Bermaltungsfahr 1862 find aus Berfeben unrichtige Ligitazionstage \*) angesett worden.

Diefe werden dahin berichtigt, daß bie öffentliche Berfleigerung

der Pachtbezirke:

1) Stryj am 30. September 1861 Vormittage, 30.

2) Sokołów 3) Rożniatów Machmittage, 30.

4) Perechińsko 30. 1. Oftober 1861 Bormittage,

5) Bolechow 1. 6) Rozdoł

7) Dolina Nachmittage, 1. 1. 8) Skole

Bormittage, 9) Kałusz 2. 10) Zawadka

Nachmittage, 11) Żydaczow

12) Mikolajow Vormittage, 13) Wojniłow

14) Bukaczowce " 15) Zurawno Machmittags

bei ber Finang-Bezirle-Direktion in Stryf ftattfinden wird. Bon ber f. t. Finang-Bezirfe-Direfzion.

Stryj, am 21. Ceptember 1861.

Sprostowanie

ogłoszenia licytacyi względem wypuszczenia w dzierzawę podatku konsumcyjnego na rok administracyjny 1862.

Nr. 7882. W ogłoszeniu licytacyi powiatowej dyrekcyi finan-sowej w Stryju z 17. września 1861 l. 7882 względem wypuszczenia w dzierzawę poboru podatku konsumcyjnego od miesa w 15 okregach dzierzawy obwodu Stryjskiego na rok administracyjny 1862 podane zostały przez pomyłkę niedokładnie dnie licytacyi. \*)

Prostuje się je zatem w ten sposób, że publiczną licytacya na

okręg dzierzawy:

odbędzie się 30. września 1861 przed południem, 1) Stryja

2) Sokolowa 30. 3) Rożniatowa po południu, 30. 30. 4) Perehinska

5) Bolechowa 1. października 1861 przed połud., 6) Rozdołu 1. 22

po południu, 7) Doliny 1. 8) Skolego 1. przed połud., 9) Kalusza 2.

10) Zawadki po południu, 11) Zydaczowa

12) Mikołajowa " przed polnd., 13) Wojniłowa 3.

14) Bukaczowiec " po poładniu, 15) Zurawna w powiatowej dyrekcyi finansowej w Stryju.

Z c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej.

Stryj, dnia 21. września 1861.

\*) Patrz dziennik urzędowy Nr. 220 z 21. września r. b.

Obwieszczenie.

Nr. 5756. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu niniejszym za-wiadamia, że w skutek uchwały sądu tutejszego z dnia 4. sierpnia 1859 l. 4519 odbędzie się w drodze pertraktacyi spadkowej, publiczna sprzedaż realności pod nrm. kon. 351 w Przemyślu na przedmieściu Błonie położonej, w <sup>2</sup>/<sub>3</sub> częściach do masy spadkowej Heleny Kulpińskiej a w <sup>1</sup>/<sub>3</sub> części do masy spadkowej Maryi Wondraczek należącej, w dwóch terminach, t. j. na dniu 14. i 28. października 1861, każdego razu o godzinie 10. rano, a to pod nastę-Pującemi warunkami:

a) Za cene wywołania stanowi się wartość szacunkowa w kwocie 3301 złr. 60 kr. w. a., a to w skutek detaksacyi sądowej, Przedsięwziętej na dniu 18. października 1860, realność ta na powyższych dwóch terminach niżej wartości szacunkowej sprzedaną

nie bedzie.

b) Każdy kupujący jest obowiązanym 10 od sta wartości szacunkowej, t. j. kwotę 331 ndr. w. a. jako wadyum w gotówce lub też w listach zastawnych galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego lub obligacyach galicyjskich indemnizacyjnych lub też obligacyach pożyczki narodowej podług ostatniego, Gazeta lwowską ogłoszonego kursu, do rak komisyi licytacyjnej złożyć, które-to wadyum dla najwięcej ofiarującego zatrzymanem, a w razie, gdyby w gotówce złożonem było, w pierwsza połowe ceny kupna kupicielowi wrachowanem, innym zaś licytantom zwróconem zostanie.

c) Akt szacunkowy, ekstrakt tabularny, jakoteż reszta warunków licytacyjnych można przejrzeć w registraturze tutejszego

c. k. sądu obwodowego.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 8. sierpnia 1861.

Dr. 59616. Der mit bem Statiholterei Erlaffe bom 31. August 1861 3. 57793 jum autorifirten Bivil . Ingenfeur ernaunte Ludwig Harnwolf hat ben vorgefdriebenen Diensteib beim f. t. Statthalterei-Brafibio am Gen September 1861 abgelegt, und gu feinem ftatigen Wohnsite die Kreisstadt Przemyśl gewählt.

Bon ber f. E. galtz. Staathalterei.

Lemberg, am 11. September 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 59616. Mianowany dekretem Namiestnictwa z 31 sierpnia 1861 l. 57793 upoważnionym cywilnym inżynierem Ludwig Harnwolf złożył przepisaną przysięgę w prezydyum c. k. Namiestnictwa na dniu 6. września 1861, i obrał na stałą siedzibę swoją miasto obwodowe Przemyśl.

Z c. k. galic. Namicstnictwa.

Lwów, dnia 11. września 1861.

G dift.

Mr. 38516. Bom f. f. Lemberger Landes. als Sandelsgericte wird hiemit fundgemacht, daß Hermann Gall bie Firma "Hermann Gall" fur eine gemifchte Baarenhaudlung am 5. Ceptember 1861 protofollirt hat.

Mus bem Mathe tes f. f. Lanbes- ale Sanbele und Wechfelgerichtee.

Lemberg, am 22. September 1861.

Rundmachung.

Ntro. 2975. Bom f. f. Bezirksamte zu Cieszanow wird anmit zur allgemeinen Kenniniß gebracht, daß im Orte Beizec ein Gjahriger Ochse, gelbgefledt, berrentos angehalten murbe. Der Gigenthumer biefes Odfen wird aufgeforbert, binnen 6 Bochen verfehen mit den legalen Beweifen seiner Eigenthumsanspruche hieramts fich um fo gemiffer zu melben, widrigens biefer Ochfe verlauft und ber Erlos ins Deposit hinterlegt werben wird.

Cieszanów, ben 15. Ceptember 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2975. C. k. urząd powiatowy w Cieszanowie podaje do wiadomości powszechnej, że w Bełzcu przytrzymano 6letniego woła z zółtemi płatkami bez właściciela. Wzywa się zatem właściciela tego wolu, ażeby w przeciąga sześciu tygodni zglosił się z prawnemi dowodami swojej własności w urzedzie tutejszym, gdyż w przeciwnym razie będzie wół sprzedany, a pieniądze złoży się do depozyta.

Cieszanów, dnia 15. września 1861

benen Gerichtsordnung verhandelt merden mird.

6 h i f t. (3) (1777)

Mro. 2484. Bom f. f. Bezirteamte ju Radautz ale Gericht wird ber bem Wohnorte nach unbefannten Ludvika Wilke mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider diefelbe Ignatz Schnirich megen Bahlung bes Betrages von 10 fl. 26 fr. oft. D. f. D. G. unterm 31. Juli 1861 Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit Beschluß vom 29. August 1861 3. 2484 die Tagfahrt auf den 27. November 1861 angeordnet wurde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Bezirfsgericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Burger Emil Halle als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgeschries

Durch biefes Gbift wird bemnad) bie Belangte erinnert, jur rechten Beit entweber felbft gu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wirb.

Bom f. f. Begirteamte ale Gericht.

Radautz, am 29. August 1861.

Edift.

Mro. 5368. Bom f. f. Kreissgerichte wird dem Alxander Grafen Cotner mittelst gegenwärtigen Gbiftes bekannt gemocht, es habe wider ihn Moses Francos unterm 25. August 1861 3. 5368 wegen Uebergabe von 10 Jod Buden. und brei Jod Materialbuchenholz aus ben Podkamienier herrschaftlichen Baldungen eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber gur munbliden Berband. lung ber Termin auf ben 23. Dezember 1861 um 10 Ilhr Bormittags bestimmt murde.

Da ber Aufenthalteort bes Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. f. Kreisgericht ju feiner Bertretung | und auf feine Gefahr und Roften den hiefigen Abvotaten Dr. Mijakowski mit Gubftituirung bes Atvofaten Dr. Warteresiewicz als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefd;riebenen Berichts=

ordnung verhandelt merden wirb.

Durch biefes Gbitt wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beir entweder felbft gu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechte. behelfe bem beftellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Rreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenben Folgen felbit beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Złoczów, am 11. September 1861.

<sup>\*)</sup> Siehe Amteblatt Mro. 220 vom 21. September 1. 3.

(1785)Lizitazions-Kundmachung.

Dr. 4267. 21m 15. Oftober 1861, Fruh um 10 lihr, wird in ter Amtefanglei des f. f. Bauamtes gu Hermannstadt bie öffentliche Minuendo-Berfleigerung über bie mit ben Erlaffen ber b. f. flebenb. Soffanglei vom 25. Juli 1861 3. 2256, und bes h. f. fiebenb. Gu-berniums vom 13. August 1861 3. 5098 genehmigte Ausführung ber III. Gekgion bes Reugner Stragenbaues, in Meile 24/8-5/8 ber Bukowinaer Reichsstraße abgehalten merben.

Diese Setzion hat eine Lange von 3321/3 Rlafter, und bie für beren herstellung mit Inbegriff einer Brucke und eines Durchlaffes genehmigte Baufumme beträgt 24,900 fl. ofterr. Mahr.

Die auszuführenden Arbeiten und die bafür abjuftirten Roften sind:

I. An der Brude: 147° 5' 0" Rub. Daß Erdaushebung fammt Bolgen, Bafferfl. fr. 872 21 1088 27 1450 3' 1" 8911 27 40 0' 9" Parapetenmauerwert . . . . . . . 215 57 120 1' 0" 2104 83 Gewölbmauerwerf . . . . . . . Gegengewölbmauerwerk . . . . . 110 1' 0" 691 21 26° 4' 0" Quabr.- Maß Bruchfteinpflafter . . . . . . 121 6 300 4' 0" 113 53 Biegelpflaster . . . . . . . . . 6731/3 1805 20 Gewölbquadern . . . . . . . . . . . . 3471/3 Quadr.-Fuß 9" dide Deciplatten . . . . . . . 458 48 Bufammen . . 17683 13 II. Un bem Durchlaffe:

10° 5' 0" Rub. Maß Erdaushebung . . . . . . . . 50 1' 0" Brudfteinmauerwert . . . . . . 280 75 10 2' 5" Gewölbmauerwert . . . . . . . 79 34 3º 1' 3" Quadr.=Maß Pflasterung . . . . . . . . . 14 76 399 77 Busammen . .

831° 2' 3" Rub. Maß Erdabgrabung sammt Berführung . 1525 97 4500 2' 2" 4199 32 554 Briemen Schotter . . . . . . . . . . . . . . . . 402 80 Bufammen . . 6263 20 496 90 IV. Für Berftellung und Abnahme bes Lehngeruftes . . .

III. Un ber Straße:

57 — An bem obbezeichneten Tage und jur festgefesten Stunde wollen die Baubewerber mit dem 5% Reugelbe, welches von dem Erfteher

auf 7% bes Erfiehungebetrages ju ergangen fein wird und mit ben gefetlichen Stampelbetragen verfeben, in der Amtetanglei bes f. f. Bauamtes ju Hermannstadt fich entweder perfonlich einfinden, ober schriftliche Offerte ber Ligitagions-Kommission portofrei einsenben. In dem Offerte muß ber Bor- und Buname, ber Bobnort und

Charakter des Offerenten angegeben, bann der bezügliche Anbot beftimmt, und zwar mit Biffern und Buchftaben, fo wie bie Erflarung aus. gebrudt fein, bag ber Offerent alle ber Ligitazions = Berhandlung ju Grunde gelegten Bedingnisse kenne und sich benselben ohne Borbehalt unterwerfe.

Die mit einem 36 fr. Stämpel versehenen Offerte find entweder mit der Quittung über bas bei einer f. f. Raffa erlegte Babium von ber Summe, auf welche ber Anbot lautet, ju verfeben, oder diefe Summe ift in Baarem oder in Staatspapleren, lettere nach dem Tagesturfe berechnet, anzuschließen.

Die Bauatten und Ligitagionsbehelfe find mittlerweile in ber Bauamtekanglei zu Hermannstadt mahrend ben gewöhnlichen Amte:

ftunden einzuseben.

Bon ber f. f. ganbes-Bau-Direfzion. Hermaunstadt, am 6. September 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 291. Niżej podpisany c. k. notaryusz jako komisarz sądowy w postępowaniu ugodowem kupca lwowskiego Mojzesza Gefall wzywa niniejszem wszystkich wierzycieli tegoz Mojzesza Gefall, aby ciż swoje z jakiegobądz tytułu prawnego pochodzące pretensye u nizej podpisanego pisemnie najdalej do dnia 20. października 1861 wnieśli, gdyż w razie przeciwnym, jeżeli ugoda zawarta zostanie, zaspokojenia z majątku postępowaniu ugodowemu poddanego w wypadku, jeżeli im prawo zastawu nie przysłuża, nieotrzymają, a dłużnik od wszelkiego zobowiązania względem nich uwolnionym zostanie. We Lwowie, dnia 20. wrześuia 1861.

Franciszek Postepski, c. k. notaryusz.

Kundmachung.

Nr. 7296. Bom Przemysler f. f. Kreisgerichte wird hiemit alls gemein fundgemacht, daß über Ansuchen ber f. f. Finang. Profuratur gur hereinbringung ber 10% Erbsteuer pr. 245 fl. 363/4 fr. AM. oder 257 fl. 895/10 fr. oft. 2B. und ber Sterbtare pr. 83 fl. 20 fr. RM. oder 87 fl. 50 fr. oft. W. von dem Nachlage der Antonina Gräfin Komorowska sammt ber von dem Iten Betrage seit 12. März 1850 laufenden Berzugezinfen, und ber hiemit im richtig verrechneten Pauichalbetrage zuerkannten Ginbringungekoften pr. 10 fl. oft. Wahr. bie zwangeweise Feilbiethung ber zur Sppothet obiger Betrage bienenben, im Lastenstande ber Guter Dydiatycze, wie EB. 119. S. 309. LB. 50. intabulirten Summe pr. 50.000 flp. ober 5000 fl. KM. bewilligt wird und jur Bornahme berfelben zwei Termine, nämlich auf ben 26. Die tober 1861 und 22. Rovember 1861, jedesmal um 10 Uhr Bormittage hiergerichte unter nachstehenden Bedingungen angeordnet werben :

1) Bum Ausrufspreise wird der Rominalwerth von 5250 fl. oft.

Währ. angenommen.

2) Jeder Raufluftige ift verbunden 5% des Ausrufspreises als Angeld zu handen der Lizitazions Rommission im Baaren ober mittelst Staatspapieren, ober galig ftanb. Pfanbbriefen nach bem Sagesture. werthe, oder endlich mittelft Sparkaffabucheln nach bem Mominalbetrage zu erlegen, welches Angelo für ben Deistbiethenben guructbehals ten, und falls es im Baaren geleistet ift, in die erste Raufschillingshälfte eingerechnet, den Uebrigen aber nach ber Lizitazion zurückzestellt mer den wird.

3) Die naheren Feilbiethungsbedingungen tonnen in der Regifratur dieses f. E. Areitgerichtes eingesehen werden, rücksichtlich der auf ter Summe 50 000 fip. haftenben Laften werben bie Raufluftigen

an bie Landtafel gewiesen.

Sievon werden beite Theile als auch folgende dem Bohnorte nach unbefannte Gläubiger, als: Dawid Klang, Isabella Grafin Dzieduszycka geb. Dzieduszycka, Franz Trociecki, Anton Stasicki, Nicolaus Telichowski, Chaim Isaak Birnbaum, tie Rachtagmaffe nach Cajetan Grafen Dzieduszycki, ferners alle jene Glaubiger, welche nach dem 9. August 1861 Pfandrechte auf bie ju veraußernde Summe pr. 5000 fl. RM. erwerben follten, burch ben in ber Berfon bee Dr. Freszl mit Substituirung bes Dr. Dworski bestellten Rurator und mittelft Edifte verftandigt.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Przemysl, am 4. September 1861.

Ogłoszenie.

Nr. 3262, C. k. sąd obwodowy Tarnopolski wierzycielom na dobrach Dawidkowce i Słobudka w obwodzie Czortkowskim połozonych, tabularna własność małżonków pp. Józefa i Eleonory Miziumskich stanowiących hypotekowanym, wiadomo czyni, że wyrokiem c. k. komisyi powiatowej indemnizacyjnej w Husiatynie dnia 18. lipca 1855 do l. 837 wydanym, kapitał indemnizacyjny dla dóbr Dawidkowiec w ilości 8874 złr. 20 kr. m. k., a dla dóbr Słobudta w ilości 2594 zlr. 45 kr. m. k. wymierzony został, i że małżonkowie pp. Józef i Eleonora Miziumscy prośbę o wprowadzenie sądowego postępowania celem przyznania tegoż kapitału indemniza-

cyjnego wnieśli.

Wszyscy zatem wierzyciele na dobrach tych zabezpieczeni wzywają się, azeby do dnia 24. października 1861, z którym dniem termin upływa, zgłoszenie swoje albo nstnie przed komisyą w tym celu ustanowiona, albo też przez protokół podawczy tego c. k. sadu obwodowego, przy dokładnem wyrażeniu imienia i nazwiska, tudzież zamieszkania zgłaszającego się, albo jego pełnomocnika, któren pełnomocnictwo we wszelkie prawne wymagalności zaopatrzone i legalizowane przedłożyć powinien, z oznaczeniem kwoty tak kapitału jakoteż i procentów, jak dalece takowym równe prawo zastawu z kapitałem przysłuża, z oznaczeniem pozycyi, pod jaką w księdze publicznej się znajdują, wnicśli, a jeżeli zgłaszający się zamieszkuje po za okregiem sadu tego, winien wymienić znajdującego się tu pełnomocnika do odbierania rozporządzeń sądowych, w przeciwnym bowiem razie przesłane będą pocztą do zgłaszającego się, a to z takim samym skutkiem prawnym, jak gdyby do rak własnych doręczonemi były. Równocześnie uwiadamia się wierzycieli hypotecznych, że gdyby swoje wierzytelności do 24. października 1861 nie zgłosili, na terminie do wysłuchania stron wyznaczyć się mającym, ichby więcej niesłuchano i za zezwalających na przekazanie pretensyi swojej na kapitał indemnizacyjny, wedłag kelei porządkiem bypotecznym naznaczonej ichby uważano; równie utraciliby prawo wniesienia jakiejkolwiek opozycył i użycia środków prawnych przeciw ugodzie, któraby strony interesowane w sądzie stawające w myśl S. 5. patentu z dnia 25. września 1850 zawarty, jednakże tylko wtedy, jeżeliby pretensya ich podług porządku hypotecznego na kapitał indemnizacyjny przekazana, albo też stosownie do §. 27 ces. patentu z dnia 8. listopada 1853 na dobrach zabezpieczona została.

G d i f t.

Nr. 5868. Bon tem f. f. Kreisgerichte zu Stanisławów mird bekannt gemacht, es sei am 7. April 1857 hierorts Florian Thaddaus am. D. Dobrzauski ohne Sinterlaffung einer lettwilligen Anordnung

gestorben. Da bem Gerichte ber Aufenthalt bes Leonhard Dobrzanski unbekannt ift, fo wird derfelbe aufgefordert, fich binnen einem Jahre von dem unten gefehten Tage an bei biefem Gerichte zu melden und Erbeeiliarung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit den bereits erbeerflarten Erben und bem für ihn aufgestellten Ruiator Advokaten Dr. Eminowicz abgehandelt werden wurde.

Stanisławów, ben 14. August 1861.

Tarnopol, dnia 31. sierpnia 1861.

Rundmachung.

Mr. 4132. Bom f. f. Begirfegerichte in Brody mirb ber, in ber Frrenanstalt zu Lemberg befindliche Leisor Bilet, Handelsmann aus Brody, für mahnsinnig erklärt, und ift ihm der hiefige Advokat herr Georg Kukuez jum Kurator bestellt.

Brody, am 7. September 1861.

(1786)Lizitazione-Ankundigung.

Diro. 10116. Bon ber f. f. Finangbegirte Direfgion in Stanislau wird befannt gemacht, daß die Ginbebung ber Bergehrungesteuer vom Bein, und Fleischverbrauche im Stanislauer Rreife fur tas Bermal. tungsjahr 1862, d. i. vom Iten Rovember 1861 angefangen bis Ende Finang-Bezirks. Direktion verpachtet werden wird.

Oftober 1862 mit Borbehalt ber stillschweigenben Erneuerung auf bas nachfolgende zweite und britte Bermaltungejahr bis Ende Oftober 1864 im Bege ber öffentlichen Berfteigerung, nach ben in bem nachfolgenden Ausweise dargestellten Bachtbegirfen an den festgesehten Tagen Bor-mittags um 9, und Nachmittags um 3 Uhr bet ber Stanislauer f. f.

| Tyśmienica   17                                                             | Poll. Rr.                                               | Benennung des<br>Einhebungs, und<br>Pacibezirfes                                                                | Anzahl der ben<br>Pachtbezirk bil.<br>denb. Gemeinb.                            | Busch<br>vom<br>Weir                          | lag                                                                    | beträgt<br>vom<br>Fleif                                                                        | für                                                                       | dem 20%<br>ein Jahr<br>Bufamen<br>men                                                          |                                                                         | Tag der abzuhal-<br>tenden Lizitazion<br>im Monate<br>Oftober 1861                                                                                                     | Alnmerfung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bon ber f. f. Finang. Bezirfs. Direfzion. Stanislau, am 16. Ceptember 1861. | 3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13 | Tyśmienica Tłumacz Niżniow Ottynia Mariampol Uście Halicz Bohorodczany Nadworna Sołotwina Delatyn Manasterzyska | 36<br>17<br>15<br>5<br>18<br>15<br>15<br>27<br>10<br>18<br>23<br>16<br>26<br>30 | 277 120 13 14 19 25 14 149 224 40 124 164 315 | 31<br>84<br>60<br>3<br>8<br>35<br>50<br>15<br>11<br>-<br>6<br>87<br>50 | 2872<br>2179<br>720<br>595<br>578<br>964<br>494<br>1750<br>3617<br>700<br>1819<br>2736<br>5594 | 47<br>13<br>23<br>80<br>37<br>80<br>28<br>89<br>97<br>-<br>91<br>71<br>10 | 3149<br>2299<br>733<br>609<br>597<br>990<br>508<br>1900<br>3842<br>740<br>1943<br>2901<br>5909 | 78<br>97<br>83<br>83<br>45<br>15<br>78<br>4<br>8<br>-<br>96<br>58<br>60 | 1. Nachmit. 2. Nachmit. 2. Nachmit. 2. Nachmit. 1. Vormit. 1. Nachmit. 3. Vormit. 4. 4. 4. 5. 7. 8. Nachmit. 7. 8. Nachmit. 7. 8. Nachmit. 7. 8. Vormit. 7. 9. Wormit. | 2. Die Berfleigerungen werden fowohl muntlich als auch mittelst schriftlicher Offerten statissinden, welche letztere mit dem Badium versehen, den Preisantrag nicht blos in Biffern sondern auch in Buchstaben ausgedrückt enthalten, und längstens bis zur Sten Abendsstunde des der betreffenden Lizitazion vorausgehenden Tages, dem Vorstande der f. f. Finanz. Bezirksdireszion versiegelt übergeben werden mussen.  3. Die Beizehrungssteuer vom Fleische wird in der Stadt Stanislau nach der 2ten, in allen übrigen Städten und Ortschaften nach der Iten, in allen übrigen Städten und Ortschaften nach der Auchtbauer im geschmäßigen Wege eine tbeilweise Ausseheng oder eine Milderung der Weinzund Fleischbesteuerung eintreten sollte, so werden von dem Zeitpunkte der Wirksamseit der selben angesangen, die einz gegangenen Verbindlichseiten als nicht bestehend angesehen, oder entsprechend herabgeset werden.  5. Die übrigen Lizitazionsbedingnisse, so wie die den einzelnen Pachtbezirfen zugetheilten Ortschaften sonnen bei der f. f. Finanz-Bezirfs. Direkzion eingesehen werden. |

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 10116. C. k. powiatowa dyrekcya finansowa w Stanisławowie ogłasza niniejszem, że pobór podatku konsumcyjnego od wina i miesa w obwodzie Stanisławowskim na rok administracyjny 1862, t. j. zacząwszy od 1go listopada 1861 po koniec paździeruika 1862 z zastrzeżeniem milczącego odnowienia na następny drugi i trzeci rok administracyjny po koniec października 1864 wypuszczony będzie w dzierzawe w drodze publicznej licytacyi podług wykazanych w następnym opisie okręgów dzierzawy w oznaczonych dniach przed południem o godzinie 9tej, a po południu o godzinie 3ciej w c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej w Stanisławowie.

| Liczba porząd. | Nazwa okręgu            | gmin<br>okręg<br>wy         | Cena fiskalna razem z 20% do-<br>datkiem wynosi na rok |      |         |     |         | lo-  | Dzień licytacyi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|----------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------|-----|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| pa I           | poboru i dzie-<br>rzawy | Liczba<br>tanow<br>dzierza  | od wi                                                  | na   | od mię  | sa  | razen   | n    | w miesiącu pa-<br>ździerniku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U w a g a                                               |
| Liez           | 124.19                  | Liczba<br>stanow.<br>dzierz | zł.                                                    | k. 1 | zł.     | k.  | zł.     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|                |                         |                             |                                                        |      |         |     |         |      | The state of the s |                                                         |
| 1              | Stanisławów             | 36                          | 1001                                                   | 56   | 17151   | 61  | 18153   | 17   | 1go przed poł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Wadyum wynosi 10/100 ceny wywołania.                 |
| 2              | Tyśmienica              | 17                          | 277                                                    | 31   | 2872    | 47  |         | 78   | 1go po poluda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Licytacye odbywać się będą tak ustnie jak i za po-   |
| 3              | Tłumacz                 | 15                          | 120                                                    | 84   | 2179    | 13  | 2299    | 97   | 2go "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mocą pisemnych ofert, które muszą być zaopatrzone w wa- |
| 4              | Niżniów                 | 5                           | 13                                                     | 60   | 720     | 23  | 733     | 83   | 2go przed poł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dyum, zawierać oferowana cene nietylko w liczbach ale   |
| 5              | Ottynia                 | 18                          | 14                                                     | 3    | 595     | 80  |         | 83   | 2go po poluda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i słowami wyrażona i podane być mają opieczętowane      |
| 6              | Mariampol               | 15                          | 19                                                     | 8    | 578     | 37  | 597     | 45   | 1go przed poł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | najdalej do godz. 6. wieczor. w dniu poprzedzającym od- |
| 7              | Uście                   | 15                          | 25                                                     | 35   | 964     | 80  | 990     | 15   | 1go po połudn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nośną licytacyę przełożonemu c. k. powiatowej dyrek-    |
| 8              | Halicz                  | 27                          | 14                                                     | 50   | 494     | 28  | 508     | 78   | 3go przed poł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cyi finansowej.                                         |
| 9              | Bohorodezany            | 10                          | 149                                                    | 15   | 1750    | 89  | 1900    | 4    | 4go ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. Podatek konsumcyjny pobiera się w mieście Stanisła-  |
| 10             | Nadworpa                | 18                          | 224                                                    | 11   | 3617    | 97  | 3842    | 8    | 3go "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wowie podług 2giej, zaś we wszystkich innych mia-       |
| 11             | Solotwina               | 23                          | 40                                                     |      | 700     | -   | 740     |      | 4go "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | stach i wsiach podług 3ciej klasy taryfy.               |
| 12             | Delatyn                 | 16                          | 124                                                    | 6    | 1819    | 91  | 1943    | 97   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. Jeżliby w ciągu dzierzawy miało w drodze prawnej     |
| 13             | Manasterzyska           | 26                          | 164                                                    | 87   |         | 71  | 2901    | 58   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nastapić częściowe zniesienie lub zmniejszenie podatku  |
| 14             | Висласи                 | 30                          | 315                                                    | 50   | 5594    | 10  | 5909    | 60   | 2go przed poł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | od wina i mięsa, natedy będą od czasu zaprowadzenia     |
|                |                         |                             |                                                        |      | ,       |     |         |      | Jan A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tych zmiao wszelkie objęte zobowiązania uwazaue za      |
|                |                         |                             | 7000                                                   |      | 100     |     |         |      | 75.4.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nieważne lab stosownie zniżone.                         |
|                | -0.00                   |                             |                                                        |      |         |     |         |      | CT C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5. Inne warunki licytacyi jako tez wsie przydzielone do |
|                | Salari bering           |                             |                                                        |      |         |     | 100     |      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pojedyńczych okręgów dzierzawy przeglądnąć można        |
|                |                         | 1                           |                                                        |      |         |     |         |      | motion of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | u c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej.                 |
|                |                         | Od                          | c. k. sl                                               | karb | owej dy | rek | cyi pow | iato | wej. Stanis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ławów, dnia 16. września 1861.                          |

(1795)Lizitazione-Unfundigung.

Mro. 7841. Bon ber f. f. Finang-Begirfe. Direkjion in Kolomya wird im 3mede der Berpachtung der Ginhebung ber Bergehtungeftener vom Fleisch- und Beinverbrauche fammt bem außerordent= lichen 20% Bufdlage in bem aus 21 Ortichaften bestehenden Pachtbedirke Sniatyn für das Verwaltungsjahr 1862 eine öffentliche Verstei-Berung am 7ten Oftober 1861 abgehalten merten.

Bezüglich der Fleisch = Bergehrungspeuer fteht die Stadt Sniatyn sammt 4 Attinenzien in der 2ten, die übrigen 21 Ortschaften fiehen in a 4 przysiołkami do 2giej, a reszta 20 wsi do 3ciej klasy tarysy.

der 3ten Tarifetlaffe.

Der Ausrufepreis ift für Fleisch . . 5783 fl. 94 fr. öft. B. und für Wein . . 372 , 44 , Das Badium beträgt 10% des Ausrufspreises.

Schriftliche Unbote merten bis jum 6. Oftober 6 Uhr Abents

Die übrigen Ligitagionebedingungen tonnen bei ber Begirtebiret. dion und ten untersiehenden Finangmach = Rommiffaren eingesehen werben. Kołomea, am 19. September 1861.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 7841. C. k. powiatowa dyrekcya finansowa w Kotomyi przedsięweżmie na dniu 7. pazdziernika 1861 publiczną licytacye dla wypnszczenia w dzierzawę poboru podatku konsumcyjnego od mięsa i wina razem z nadzwyczajnym 20% dodatkiem w złożonym z 21 wsi okręgo dzierzawy Sniatyna na rok administracyjny 1862.

Co do podatku konsumcyjnego od miesa nalezy miasto Sniatyn

Cena wywołania jest za mieso . . 5783 zl. 94 c. w. a. a za wino . . 372 " 44 " "
Wadyum wynosi 10% ceny wywołania.

Pisemne oferty beda przyjmowane do 6. października do godziny Gtej wieczorem.

Inne warunki licytacyi przejrzeć można u powiatowej dyrekcyi finansowej i u podległych komisarzów straży finansowej.

Kolomya, dnia 19. września 1861.

Dr. 59287. Am 1. Oftober 1861 und an ben barauf folgenden Tagen wird mahrend ben gewöhnlichen vor- und nachmittagigen Amts. ftunden in dem Lofale der Lemberger f. f. Statthalterei mittelft öffentlicher Berfteigerung die Lieferung nachbenannter Befleidungs. und sonstiger Artifel für bas Lemberger Strafhaus, für bie Militar-Bo. lizeiwache und die Polizei-Arreste für das Berwaltungsjahr 1862, d.i. für bie Beit vom 1. Dovember 1861 bis babin 1862 gegen Erlag bes bei jedem Artifel angefetten 10% Babiume an ben Deiftbiethenben hintangegeben werben, und zwar:

Für bas Strafhaus.

| a) | Leinmanb.     |  |
|----|---------------|--|
| ,  | CALLING MILES |  |

|                   |    | Bembenleinmanb.   | Vabium |     |    | ōjt. | W. |
|-------------------|----|-------------------|--------|-----|----|------|----|
| 531216/32         | 17 | Futterleinwand.   | W      | 106 |    | 4    | W  |
| $3346^{14}/_{16}$ | 97 | Strobsadleinmanb. | W      | 38  |    |      | w  |
| 745636/64         | W  | Zwillch.          |        | 130 | η. |      |    |
|                   |    | b) Leberforten.   | 4      |     |    |      |    |

| 300 | Baar Schuhe, das Leber hiegu.  | ) | Babium | 69 | ff. | ŏñ.  | m  |
|-----|--------------------------------|---|--------|----|-----|------|----|
| 300 | " Pantoffel, "                 | ) |        |    |     |      |    |
| 500 |                                |   | Vabium | 23 | ft. | öft. | W. |
| 500 | Garnituren Gifenaufhangriemen. |   | ly .   | 35 | Ħ.  | •    |    |
| 5   | Beniner Pfunbfohlenleber       |   |        | 54 | fl. |      | _  |
|     |                                |   |        |    |     |      | •  |

c) Sonflige Erforberniffe. 1600 Bund Lagerstroh. Babium 100 fl. oft. 2B. 600 Pfund Seife. 20 fl. Schweinfette. 17 1. 19417/32 Pfund Unschlitt. 7 11, 3721/2 Pfund Unschlittfergen. Babium 16 fl. oft. B.

Bur Befleibung ber Strafhausmache.

|                |      | 4.                       |              |     |     |      |    |
|----------------|------|--------------------------|--------------|-----|-----|------|----|
| 3543/8         | Glen | buntelgrunen Tuches.     | Vabium       | 103 | fl. | öft. | W. |
| 221/2          | l/   | fornblumenblauen Tuches. | The state of | 6   | A.  |      |    |
| $354^{3}/_{8}$ | w    | mohrengrauen Tuches.     | 191 201      | 100 | A.  |      |    |
|                |      | 7                        |              |     |     |      |    |

|               | <b>b.</b>            |               |    |     |        |    |
|---------------|----------------------|---------------|----|-----|--------|----|
| 11471/, Ellen | Bembenleinwanb.      | <b>Babium</b> |    |     | 8 . 16 | B. |
| 143412/22 "   | Futterleinmand.      |               | 34 | -   |        | ,  |
| 2021/2        | bunfelgrunen Ranafas | • 11          |    | fl. |        | ,  |
| $50^{5}/_{8}$ | Steifleinmanb.       | P             | 1  | ft. |        |    |

|            |         | c.         |         |        |   |     |      |      |
|------------|---------|------------|---------|--------|---|-----|------|------|
| 270 Dugenb | arofe   | meffingene | Rnopfe. | Wabfum | 5 | ft. | öft. | W.   |
| 1461/      | Fleine  |            |         |        |   |     |      |      |
| 1121/2     | beinern | e Knöpfe.  |         |        | 1 | A.  |      | li . |
|            |         | d.         |         |        |   |     |      |      |

135 Paar Halbstiefel, bas Leber hiezu. Babium 63 fl. oft. 28. 27 ਜਿ. Sohlen,

```
Babium 6 fl. oft. 2B.
135 Stud Salsbinbel.
         Mügen.
                               15 fl.
135
                                      .
         Port-d'Epée.
```

Ellen weiß und roth gewirkte Borben seibene.

Für bie Rorrefgionisten.

239 Ellen Bembenleinwand. Babium 4 fl. 70 fr. oft. 29. — fl. 80 fr. 393/4 " Futterleinmand. 3 fl. 20 fr. 1851/4 Zwillich.

Für bie Militar=Polizeiwache. 265 Wiener Mag raffinirten Rubeol. Babium 14/32 Wiener Pfund baumwollene Lampendochte. 10 ft. ö. B.

Für bie Polizei-Arrefte. 222 Biener Bfund 171/2 Loth raffinirten Rubeol.) Babium 154 26 ordinären 18 A. 6. W.

Diese verschiedenen Artikeln werden nach Bulässigkeit abgesondert ausgebothen und bie naheren Berfteigerungsbedingniffe vor bem Beginne ber Ligitagion borgelefen, lettere fonnen aber auch bet ber biefigen Strafhaus. Bermaltung eingesehen werden.

Unschlittkerzen.

235

Die Unternehmungelustigen werden Bemnach aufgeforbert ju biefer Lizitazions. Beihandlung an bem festgesehten Termine zu erscheinen, bie enifallenden Babien vor Beginn ber Berfteigerung ber Kommiffion ju übergeben, und falls biefelben als verläßliche Unternehmer noch nicht bekannt fein follten, fich mit einem nicht von langerer Beit ale 1 Sabre ausgestellten Beugniffe ber Ortebehörde und über gute Ber-

mogensumftande vor ber Rommiffion auszuweifen. Bor und im Buge ber Ligitagions - Berhandlung werben auch schriftliche Offerten angenommen, welche auf einen mit 36 fr. oft. 28. Stampelmarte verfehenen Bogen auszufertigen find, und jene Artitel, für welche ber Unboth gemacht wird, unter Unschluß bes entsprechen-ben Badiums gehörig bezeichnet, bann ben Anbot burch Worte und Biffern gehörig ausgebrückt sammt ber Erklärung zu enthalten haben, bag ber Offerent allen bei ber munblichen Berfteigerung vorgelefenen Bedingungen fich unterziehe.

Bon ber f. f. galig. Statinalterei. Lemberg, am 16. September 1861.

Nr. 59287. Dnia 1. października 1861 i w dniach następnych odbywać się bedzie w zwyczajnych godzinach urzedowych z rana i po południu w gmachu Lwowskiego Namiestnictwa publiczna licytacya dla wypuszczenia najmniej ofiarującemu liwerunku poniżej wyszczególnionej odzieży i innych artykułów dla Lwowskiego domu karuego, dla wojskowej straży policyjnej, dla aresztów policyjnych i dyrekcyi policyi na rok administracyjny 1862, t. j. na czas od 1. listopada 1861 aż do tego dnia 1862 za złożeniem oznaczonego przy każdym artykule 10% wadyum.

#### Dla domu karnego:

#### a. Płótno.

| 1102328/64                                                            | łokci | płótna   | na     | koszule. | Wadyum | 220 | zł. | W. | a. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|--------|-----|-----|----|----|
| 531216/22                                                             | 37    | 22       | na     | kitle.   | 22     | 106 | zł. | 27 |    |
| 334614/16                                                             | 2)    | 37       |        | sieniki. | 22     | 38  | zł. | 22 |    |
| 3346 <sup>14</sup> / <sub>16</sub> 7456 <sup>36</sup> / <sub>64</sub> | 77    | ewilichu |        |          | 99     | 130 | zł. | 27 |    |
|                                                                       |       | 5 Artv   | len la | ekómzana |        |     |     |    |    |

Wadyum

69 zł. w. a.

23 zł. "

16 zł.

300 par ciżmów ze skórą.

500 par podkładków skórzanych.

300 par pantofli

| 900  | par garniturow rzemieni.    | 22     | 90  |     | 37 |  |
|------|-----------------------------|--------|-----|-----|----|--|
| 5    | cetnarów podeszwy funtowej. | 77     | 54  | zł. | 17 |  |
|      | c. Inne potrzeby.           |        |     |     |    |  |
| 1600 | okłotów słomy do łóżek.     | Wadyum | 100 | zł. | 22 |  |
|      | funtów mydła.               | 77     | 20  | zł. | 77 |  |
| 400  | " szmalcu wieprzowego.      | 77     |     | zł. | 77 |  |
| 1941 | 7/14 funtów łoju.           | **     | 7   | zł. | 99 |  |

świec łojowych. Na odzież dla straży domu karnego.

|        |       | a.                |        |        |     |     |    |   |
|--------|-------|-------------------|--------|--------|-----|-----|----|---|
| 3543/8 | łokci | ciemnozielonego   | sukna. | Wadyum | 103 | zł. | w. | a |
| 221/2  | 32    | jasnoniebieskiego |        | 17     | 6   | zł. | 22 |   |
| 3543/8 | 22    | sieraczkowego     | 97     | 27     | 100 | zł. | 22 |   |
|        |       | b.                |        |        |     |     |    |   |
|        |       |                   |        |        |     |     |    |   |

| 11471/2 loke                     |             |               | Wadyum |    | zł. |    |
|----------------------------------|-------------|---------------|--------|----|-----|----|
| 143412/32 7                      | n na        | podszewkę.    | 17     | 34 | zł. | 37 |
| 2021/2 ,,                        | ciemnoziele | onego kanafas | u. "   | 3  | zł. | 37 |
| 50 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> , | szarego pł  | ótna.         | מ      | 1  | zł. | 33 |
|                                  |             | <i>c</i> .    |        |    |     |    |

270 tuzinów dużych mosiężnych gu-

|          | EIKOW.              | wauyum | O) | 21. | : |
|----------|---------------------|--------|----|-----|---|
| 1461/4 " | małych mos, guzików | 27     |    | zł. | 2 |
| 1121/2 " | kościanych "        | n      | 1  | zł. |   |
|          | d.                  |        |    |     |   |

135 par półbucików ze skóra. 63 zł. Wadyum 27 zł. 270 par podeszew.

135 sztuk krawatek. Wadyum 6 zł. 135 sztuk czapek. 15 zł. 22 8 sztuk portope. 1 zł. 2 łokcie jedwabnych bortów biało-czerwonych.

Dla korekcyonistów.

239 łokci płótna na koszule. Wadyum 4 zł. 70 c. 393/4 łokci płótna na podszewkę. " — zł. 80 c. 3 zł. 20 c. 185<sup>1</sup>/4 lokei ewilichu.

Dla wojskowej straży policyjnej.

265 wied. mierzyc rafinow. oleju rzepakowego.) Wadyum 14/32 wied. funtów knotów bawełnianych. 10 zł. w. a. 18 wied. funtów świec stearynowych.

Dla aresztów policyjnych.

222 wied. funt. 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> łót. rafinow. oleju rzepak.) Wadyum
154 " " 26 " pospolit. " " " 18 zł. w. a. " świec łojowych.

Te rozmaite artykuły będą ile możności osobno licytowane, i bliższe warunki licytacyi odczytane przed rozpoczęciem licytacyi, ale można je przejrzeć także przed licytacyą u tutejszej ferwalteryi domu karnege.

Majacych chęć licytować, wzywa się przeto, ażeby na te licytacyę w oznaczonym czasie przybyli, przypadające wadya przed rozpoczęciem licytacyi komisyi doręczyli, a jeźliby nie byli jeszcze znani jako solidarni przedsiębiorcy, mają wykazać się przed komisya nie starszem nad rok świadectwom władzy miejscowej i pomyślnym stanem majatkowym.

Przed licytacya i w ciągu jej będą przyjmowane także pisemne oferty, które mają być podawane na papierze z marką stemplową na 36 c. i zawierać muszą dokładne oznaczenie artykułów, do których odnosi się oferta z załączeniem odpowiedniego wadyum i należycie wyrażoną cenę tak słowami jak i liczbą, a oraz oświadczenie, że oferent poddaje się wszelkim warunkom odczytanym przy ustnej licytacyi.

Z c. k. galie. Namiestnictwa. Lwów, dnia 16. września 1861.